# N= 277.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 19. November 1832.

Angekommene Fremde vom 16. November 1832.

Hr. Moses Salamon und Hr. Jakob Tiktin and Breslau, I. in Mo. 114 Breitestraße; Hr. Erbherr Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kausmann M. Boas aus Schwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Oberamtmann Koppe aus Kolno, Hr. Guteb. Sfarzynöki aus Szecno, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Guteb. v. Damig und Hr. Guteb. E. v. Damig aus Polzin, I. in No. 1 St. Martin; Frau Guteb. Grabowska aus Welno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kausmann Lawrenz aus Nackel, Hr. Guteb. v. Tanski aus Maczkowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Commiss. Jariminski aus Piaski, Hr. Gutepachter v. Kurowski aus Ptaszkowo, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Poiktalcitation. Alle biejenigen, welche Ansprücke an die, von den Kanzelist Casimir und Julianna Janowiczschen Chelcuten für den Hilfs-Erekutor Ansbread Lenartowöki bei dem hiesigen Königl. Friedenögerichte mit 200 Kthl. Courant bestellte und auf dem Grundsstück No. 2 zu Gnesen sud Rubr. III. No. 2. eingetragene Caution zu haben vermeinen, werden aufgefordert, ihre Ansprüche späteskens im Termine den 31. December d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Kath Culesmann im hiesigen Gerichtslotale geltend zu machen, widrigenfalls sie mit densels

Pozew edyktalny. Wszyscy, któ. rzy myślą mieć pretensyą do kaucyi przez kancelistę Kaźmierza Janowicza i Julianie małżonce iego za pomocnego Exekutora Andrzeia Lenzrtowskiego przy Sądzie Pokoiu tutewszym w ilości tal. 200 wystawioney i na gruncie No. 2. w Gnieznie Rubr. III. No. 2. zabezpieczoney, wzywamy, aby naydaley w terminie d nia 31. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Sędziem Sądu Ziemiańskiego Culemann w tuteyszym lokalu się zgłosili i pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie się

ben praffubirt, und die Caution felbft gelofcht werden wird.

Pofen, ben 13. August 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das Bauersgut der Franz und Agnessa Julinstischen Sheleute, in dem Dorfe Radzewo, Herrschaft Kurnik, Schrimmer Kreises, sub Nro. 8. belegen, soll Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden. Dasselbe ist mit Zubehör laut gerichtlicher Taxe, welche täglich in unserer Registratur eingesehen werden kann, auf 433 Athl. 15 Sgr. abgeschätt.

Der Bictungs-Termin ist auf ben 15. December c. Bormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner auf dem Landgericht angesetzt, und werden dazu Kauflustige, welche indessen, auch auf Ersordern ihre Jahlungsfähigsteit descheinigen, auch auf Ersordern ihre Jahlungsfähigsteit allenfalls durch Cautions-Bestellung nachweisen müssen, hiermit eingeladen. Die Kausbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden. Der richterliche Juschlag an den Meistbietenden erfolgt nach abgehaltenem Termine, wenn nicht besondere Umstände es vershindern.

Pofen, ben 17. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

spodziewać mogą, że z pretensyą prekludowanemi będą i kaucya wymazaną będzie.

Poznań, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo Franciszka i Agniszki małżonków Zylińskich, pod Nro. 8. we wsi Radzewie, powiecie Szremskim, maiętności Kurnickie leżące, ma być z przyczyny długów, publicznie naywięce daiącemu przedane. Podług taxy sądowey, którą codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można, otaxowane zostało z przyległościami na Tal, 433. sgr. 15.

Termin licytacyiny wyżnaczony iest na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana. Odbywać się będzie przez deputowanego Sędziego Brückner. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem, z tem nadmienieniem, iż zdolność swą do posiadania gospodarstwa rzeczonego i zapłaty onegoż w razie potrzeby przez złożenie kaucyi udowodnić powinni. Warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, zaraz po terminie, ieżeli iakowe przeszkody nie zaydą.

Poznań, dnia 17. Sierpnia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ediktal Citation. Die Ausfertigung des Inpothekenscheins, welcher der Kirche zu Lache von dem daselbst unter No. 2. belegenen, dem Schulzen Lorenz Pokaski gehörigen Freischulzenzute, wegen des darauf für dieselbe sub Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen Capitals von 100 Athl. nebst Ausfertigung der Berhandlungen vom 10. Mai 1820, 14. November 1823 und 22. August 1827, unterm 2. März 1829 ertheilt worden, ist angeblich verloren gegangen, und soll auf den Antrag des Pfarrers Kirchner zu Lache amortisitrt werden.

Es werden bemnach bie Inhaber biefes Sypothefenscheins ober beren Erben, Ceffionarien oder die fonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unspruche aus bem gebachten Spothefenscheine fofort und fpateftens in dem auf den 14. Februar 1833 fruh um 9 Uhr vor dem Deputirten Dber = Landesgerichte = Referendar Baron b. Richthofen in unferm Gerichtslofale anberaumten Termine geltend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unspruchen an die oben erwähnte Poft werden prafludirt werden, ihnen bes= halb ein ewiges Stillfdweigen auferlegt, und die Amortisation bes Sypothefens scheins vom 2. Marg 1829 ausgespro= den werden wird.

Frausiadt, den 25. Oktober 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny. Expedycya wykazu hypotecznego, która kościołowi w Szmieszkowie z sołectwa tamże pod No. 2. położonego, Wawrzynowi Pokatzkiemu sołtysowi należącego, względem kapitału na tymże pod Rubr. III. No. 3. zaintabulowanego kościelnego w ilości 100 tal. wraz z expedycyą czynności z dnia 10. Maia 1820., 14. Listopada 1823. i 22. Sierpnia 1817. r., pod dniem 2. Marca 1829. r. udzieloną została, podług podania się zagubiła i ma bydź na wniosek JXiędza Kirchner w Smieszkowie amortyzowaną.

Wzywaią się przeto posiadacze tegoż wy kazu hypotecznego lub tychże sukcessorowie, cessyonaryusze lub którzy w ich prawa nastąpili, ażeby z pomienionego wykazu hypotecznego mieć mogące pretensye natychmiast a naydaléy w terminie na dzień 14. Lutego 1833. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu naszego w naszem pomieszkaniu sądowém wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do pomienioney summy prekludowani będą, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i amortyzacya wykazu hypotecznego z dnia 2. Marca 1829. r. zawyrokowaną zostanie.

w Wschowie, d. 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Dublikandum. Auf den Antrag der Erben tes in Siekowo verstorbenen Sutsbesißers Dominik v. Swigciekt wird das zu dessen Aachlaß gehörige, aus verschiedenem Tischgerath bestehende, und auf circa 1500 Athl. abgeschätzte Silberzeug nebst einigen Pratiosen und Uhren, in einzelnen Partieen auf hiesigem Landgerichte, im Termine den 27. Movember d. J. Bormittags 9 Uhr durch den Deputirten Ober-Landesgerichts-Reserendar Herrn v. Brigse gegen baare Zahlung in Courant dissentlich verkauft werden.

Rauflustige werben zu biefer Auktion bierburch eingelaben.

Frauffadt, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Obwieszczenie. Na wniosek sukcessorów w Siekowie zmarłego dziedzica Dominika Swięcickiego do tegoż pozostałości należące, z różnych stołowych rzeczy się składaiące, i na circa 1500 talarów ocenione srebra wraz z niektóremi kleynotami i zegarkami, w poiedyńczych częściach w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim w terminie dnia 27. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przez Delegowanego Ur. Britzke Referendaryusza za gotową zapłatą w kurancie puklicznie sprzedane zostaną.

Ochotę do kupna maiących zapozywamy ninieyszém na takową licytacya.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Den etwanisgen unbekannten Gläubigern bes Nachs lasses des am 12. Juli 1829 zu Siekos wo im Kossener Kreise verstorbenen Pfand, besitz-Inhabers Dominifus v. Swięcicki bringen wir zur Kenntniß, daß die Theislung bes v. Swięcickischen Nachlasses unter die legitimirten Erben bevorsteht.

Frauffabt, den 5. November 1832. Abniglich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Niewiadomym wierzycielom pozostałości w dniu 12. Lipca 1829. r. w Siekowie, powiecie Kościańskim, zmarłego posiedziciela zastawnego Dominika Swięcickiego podaiemy ninieyszém do wiadomości, iż podział pozostałości rzeczonego Swięcickiego pomiędzy legitymowanych sukcessorów ma nastąpić.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832: Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Die unten naher figna= lifirte Marianna Rowalewsta hat am 8. v. Dt. Gelegenheit gefunden, aus unferm Eriminal : Gefängniß zu entspringen. Wir ersuchen baber fammtliche Behörden, Diese Marianna Kowalewsta, welche ei= nen Diebstahl begangen hat, wo fie fich feben laffen follte, verhaften und und gefälligft abliefern gu laffen.

Signalement.

Die Marianna Rowalewsta ift eine Tochter bes Ginliegers Casper Rowale= wöfi ju Bogiechowo hinter Gnefen, 15 bis 17 Jahr alt, fatholischer Religion, von mittler Große, hat ein bunffes Saar, helle Augenbraunen und bunfle Mugen, fleine Dafe, bide Lippen und rundes Rinn. Das Geficht ift langlich, gefunder Farbe.

Gie tragt ein leinenes Bembe, auf biefem ein Bafifleid, bunffer Coulcur in Burfeln, über diefes ein zweites fattu= nes Rleid, auf weißem Felde mit rothen Streifen. Gine blaue leinene Schurge. Auf bem Salfe ein Tuftingtuch mit gelben Blumen im rothen Felbe und breiter Auf bem Ropfe ein leines braunes Tuch, weißgeblumt mit weißem Schlack, unter bemfelben eine weiß= piquenes Mutichen in ein fchmales roth= feibnes Band gefaßt. Auf ben Fußen hat dieselbe Strumpfe und Schuhe.

Spricht nur polnisch. Wreschen, ben 6. November 1832. Abn. Preuß. Friedensgericht.

List gończy. Poniżey opisana Maryanna Kowalewska na dniu 8. z. m. znalazia okazyą z naszego więzienia kryminalnego zbiec. Wzywamy ztad wszystkie władze, ażeby Maryannę Kowalewską, która kradzież popełniła, tam, gdzie się tylko okaże, natychmiast przyaresztować i nam przesłać zechciały.

Rysopis.

Maryanna Kowalewska, córka komornika Kaspra Kowalewskiego z Zdziechowa za Gnieznem, liczy sobie od 15 do 17 lat wieku, wyznaie religią katolicką, iest wzrosta małego, ma włosy ciemne, brwi iasne, oczy ciemne, nos maly, usta male wypukle, podbrodek okragly, twarz po-

ciąglą, cery zdrowey.

Ma na sobie koszulę płócienną, na niéy suknią baścikową koloru ciemnego w kostki, na wierzchu zaś sukienkę perkalową na białem tle w pręgi czerwonego koloru, fartuch niebieski płócienkowy. Na szyi chustkę tyftykową na tle czerwonem w żółte kwiateczki z szerokim szlakiem, na głowie zaś chustkę płócienną koloru szekoladowego z szlakiem w białe kwiateczki, nad to czapeczkę białą pikową z wstążką wąską czerwoną. Na nogach ma pończochy i trzewiki.

Mówi tylko po polsku. Września, d. 6. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Der wegen gestohlenen Schafen verhaftete unten beschriebene Casimir Krufzewöfi ist in ber Nacht vom 5/6. d. M. aus unserm Gefängnisse entrommen, hat auch die Ketten mitgenommen.

Alle Behörden werden ersucht, auf ihn ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle an uns abliefern zu

lassen.

Trzemefino, ben 7. November 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Signalement. Familienname, Krussewöki; Vorname, Casimir; Geburtsort, Liskowo; Aufenthaltsort, Plawin, Inowroclamer Kreises;

Meligion, fatholisch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 Fuß 5 Joll; Haare, schwarz; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, schwarz;

Augen, braun; Dafe, foig; Mund, flein; Bart, fcmarg, rafirt;

Jahne, gefund; Rinn, rund;

Gefichtsbildung, langlich;

Gestalt, schlank;

Sprache, polnisch;

besondere Kennzeichen, feine.

Bekleidung. Blautuchenen polnischen Bauerrod, bergleichen polnische Weste, Kaźmierz Kruszewski niżey opisany o kradzież owiec uwięziony w nocy z dnia 5/6. m. b. z kaydanami z więzienia zbiedz potrafił.

Wzywamy wszystkie władze, aby nań baczne miały oko, i aby go nam w razie uięcia przesłać zechciały.

Trzemeszno, d. 7. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### RYSOPIS.

Nazwisko, Kruszewski; Imie, Kaźmierz: Mieysce urodzenia, Liszkowo; Zamieszkanie, Pławin w powiecie Inowrocławskim; Religia, katolicka; Wiek, 30 lat; Wzrost, 5 stop 5 cali; Włosy, czarne; Czolo, zakryte; Brwie, czarne; Oczy, brunaine; Nos, kończaty; Usta, male; Broda, czarna, golona; Zęby, zdrowe; Podbrodek, okrągły; Skład twarzy, podługowaty; Cera twarzy, blada; Postać, wysmukła; Mowa, polska; Odznaki, žadne.

#### UBIOR.

Burka chłopska polska z sukna granatowego, blau leinene Hofen, Stiefeln und fcmarzer Sut. podobny polski bruślak, spodnie z modrego płótna, bóty i czarny kapelusz.

Subhastationspatent. Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Frauftabt haben wir gum offentlichen Berkaufe im Wege ber nothwendigen Subhaftation bes, ben Muller Chriftian hoffmannichen Erben zugehörigen, all= bier in ber Breslauer Strafe unter Do. 347. belegenen hauses, so wie ber an ber Breslauer Strafe unter No. 9. bele= genen Windmuble, welches gufammen gerichtlich auf 825 Rthl. gewürdigt ift, einen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 1 7. December b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gefcaftelofale an= beraumt, und taben zu bemfelben befig= fabige Raufluftige ein.

Die Raufbedingungen sollen im Termine erbffnet, die Taxe ber Grundstücke bagegen kann zu jeder passenden Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, den 21. September 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkalnego tu w Wrocławskie ulicy pod Nrem. 347., iakoli też i wiatraka przy trakcie Wrocławskim pod Nrem. 9. polożonego, do sukcessorów Krystyana Hoffmann młynarza należącego, co wszystko ogółem na 825 tal. ocenione, Termin zawito-licytacyiny na dzień 17. Grudniar. b. przed poludniem o 9. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących ninieyszém zapraszamy.

Warunki kupna w terminie ogłoszone bydź maią. Taxa zaś w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 21. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhaftarionspatent. Die ben Rammerer Leuzschen Erben zugehörigen, in Nakel unter No. 23, b und 3 belegenen Grundstücke nebst Indehör, welche auf 1260 Athl. gerichtlich abgeschätzt sind, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Unstrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 10. December o. Morgens um 8 Uhr auf der hiefigen Gerichtstube angesetzt haben, und Kauslustige hiers durch vorladen.

Lobfens, ben 19. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta sukcessorom Kamlarza Lenz w Nakle pod Nrem 2. a. b. i 3. z przyległościami położone, które sądownie na 1260 Tal. ocenione zostały, maią być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczony termin licytacyiny na dzień 10. Grudniar. b. o godzinie 8méy zrana na tuteyszey izbie sądowey i zaprasza się ochotę do kupna maiącym.

Lobženica, d. 19. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Montag ben 19. November zum Abenbeffen frische Burft und Sauerkohl, wozu ergebenst einlabet Saupt, St. Martin No. 94.

M. Janowski, nauczyciel wiadomości i różnych języków życzą sobie kondycyi. W Expedycyi Gazet.